# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoche, ben 9. September 1818.

#### Angefommene Fremde vom 3. Ceptember 1818.

Herr Hauptmann v. Stock aus Mainz, hr. Graf v. Mikowski aus Berlin, l. in Mr. 244 Breslauerstraße; hr. Lieutenant v. Zikwitz aus Pommern, hr. Guts-besitzer Wollschläger aus Conitz, hr. v. Miaskowski Maltheser-Ritter aus Barguowo, l. in Mr. 251 Breslauerstraße.

#### Den 4. Scotember.

Herr Gutsbesitzer v. Storzewski aus Arzucka, I. in Mr. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Szoldröki aus Popowo I. in Mr. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Splittstößer, aus Neubrück, I. in Mr. 95 St. Abalbert; Hr. Gutsbesizzer v. Arczorowski aus Stwolna, Hr. Gutsbesizer v. Unruh aus Ziemlin, Hr. v. Pomoröki, Michter aus Ziemlin, t. in Mr. 33 Walischei.

#### Den 6ten September.

hr. Prasibent Wonda aus Warschau, I. in Nr. 251 Breslauerstraße; hr. Lieutenant Laube aus Wartenberg, I. in Nr. 165 Wilhelmöstraße; hern Gutöbesitzer v. Moraczewski aus Mieczelny, hr. Schauspieler Kohler aus Thorn, I. in Nro. 26 Walischei.

Abgegangen.

herr Graf von Potodi; herr Gutsbesither Mikarre; herr Oberamtmann Blane; hr. Kaufmann Dudyow; hr. Gutsbesither Wollschlagen; herr Erdherr v. Treinski; hr. Erdherr v. Inchlinski; hr. Erdherr v. Dtucki; Fr. Gutsbesitherin v. Rudnicka; Fr. Gutsbesitherin v. Mursina; hr. Graf v. Wolowicz; hr. Gutsbesither v, Skorzewski.

5 400 model ho pay and one of ministrative

Chicial = Citation ber unbefamten Glanbiger bes verftorbes viewiadomych Wierzycieli Sekre. uen Rammerfefretare Roeben.

Der bereits unterm 18ten Auguft 1806 auf ben Antrag ber Erben bes verftorbes nen Rammerfefretare Leopold Ferbinand sek Sukcessorow zmarlego Sekretaria Roeben eroffnete erbichaftliche Liquida- Kamery Roeden otworzony, teraz tions - Prozes foll gegenwartig wiederum znowu kontynuowany bydź ma.

fortgefest werbene

che an ben Nachlaß bes gedachten 2c. Rocben aus irgend einem rechtlichen Gruns pretensye mied mniemali; aby sie be Unfpruche und Forderungen zu haben vermeinen, vorgelaben, binnen brei Mos zas w terminie w dniu 6. Pazdziernaten, fpateftens aber in bem auf ben 6 ten Detober b. 3. fruh um io Uhr por bent ernannten Deputato, Land-Ges richterath Roll, anbergumten peremtorie ezonym, w mieyscu posiedzień Sadu fchen Termine, in unferm Gerichte-Lotale entweder in Perfon, ober burch binlang= Aiche Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forberungen ju liquidiren, und beren Richtigkeit nachzuweisen, Behufd beffen Die barüber fprechenben Dofumente und Briefichaften mit gur Stelle gu bringen, und in Entftehung ber Gute fobann bas weitere rechtliche, und ihre Anseigung in bem funftigen Rlaffifitatione : Urthel gu wibrigenfalls biejenigen, gewartigen; welche nicht erscheinen, aller ihrer etwa= nigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe, bie noch übrig bleibt, verwiesen werben.

Diejenigen Glaubiger, Die burch allzutpeite Entfernung an bem perfonlichen Er-

Zapozew Edyktalny tarza Kamery Roeden.

Process sukcessyino-liquidacying, w dniu 18. Sierpnia 1806 na wnie-

Zapozywamy przeto wszystkich. Es werden baber alle biejenigen, wels ktorzyby do rzeczoney pozostałości z iakiegokolwiek prawnego powoda w ciągu 3ch miesięcy, naypóźniej nika r. b. zrana o godzinie totey przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego peremtorycznie wyzna-Naszego, albo osobiście, albo przez pełnomocnika doztatecznie wylegitymowanego stawili, pretensye swe likwidowali, i rzetelność tychże udowodnili, dowody i skrypta wszelkie na terminie produkowali, w razie niepolednania sie, dalszego postępowania prawnego i umiesczenia przyzwoitego w przyszłym Wyroku klassyficyinym spodziewać się mogą.

> Ci zaś którzy się ostatecznie nie stawia, spodziewać się mogą iż z wszelkiemi pretensyami swemi do massy rosczonemi prekludowanemi zostaną, i to im tylko na zaspokojenie przekazanem zostanie, co po zespokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś Wierzycielom, którzy

fcheinen gehindert werden, und benen ce an Befanntschaft allhier fehlen follte, merden die Jufigfommiffarien Muller, Mittelftabt, Guberian, v. Jonemann und p. Sarnoweli zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, bie fie mit Bollmacht und fins langlicher Information versehen toanen. Pofen ben 14. Mai 1818.

dla odległości zamieszkania osobiście stanać nie mogą, i w mieście tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy na Mandataryuszów UUr. Müller. Mittelstädt, Guderian, Jonemann, Sarnowskiego, których w plenipotencyą i dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 14. Maia 1818. Ronigl. Preuß, Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

#### Edictal = Borlabung-

bes verftorbenen Unton v. Garegenfti, Pre- mentu Kaliskiego, w bylem Xiefeften bes Kalifcher Departements im ches stwie Warszawskim Dobr Łukowa, maligen herzogthume Marfchau, und Szymankowa, Staykowa, Białężyn Erbberen ber Guter Lufewo, Symans i Zernik, z przyległościami w Pofowo, Stanfowo, Biafezin und Bernifi, wiecie Obornickim, tudzież dobr cum attinentiis, im Dbornifer Rreife; und Legu, Leżku i Kawcza z przylegiober Guter leg, Leget und Kawega cum sciami w Powiecie Szremskim syattinentiis, im Schrimmer Kreife, und tuowanych Dziedzica, a mianowinamentlich auf ben Antrag ber Antonina Grafin v. Storzemeta, gebornen v. Gars czonefa, und ber Eleonora v. Gajewefa, gebornen v. Garczynsta, leiblicher Schweftern bes Erblaffere und im Beiftande ih= rerChemanner, um Eroffnung des erbichaft= lichen Liquidations = Prozeffes über bas Bermogen bes gebachten Erblaffers Unton v. Garegunoti, laben wir alle bem Ramen und Wohnorte nach unbefannte Glaubiger por, in dem am 22. September c. Bor= mittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Kandgerichts : Rath Cfopnik in dem Sie

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorow Beneficyalnych, zmarłego Antoniego Muf ben Antrag ber Beneficial : Erben Garczyńskiego Prefekta Departacie Antoniny z Garczyńskich Hrzbiny Skorzewskiev i Eleonory Z Garczyńskich Gaiewskiey, w assystencyi Małżonków swych czyniących Siostr między sobą i wspomnionego Spadkodawcy rodzonych, pod dniem 24go Kwietnia r. b. o otworzenie processu sukcessyino-likwidacyinego na maiatku rzeczonego Antoniego Garczyńskiego Prefekta, podany, zapozywamy wszystkich Wierzycieli z nazwiska lub pobytu niewiadomych, aby prefen-

bung = Saale unferd Gerichts angesetzten sye swoie iakie do pozostałości rzeum ibre an bas Bernidgen bes Unton b. Garcanneli etwa habende Forberungen ge= buhrend anzumelben, und nachzuweisen.

Die im obigen Termine ausgebliebe= nen Glaubiger haben zu gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte gegen die übrigen Glaubiger fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige verwiesen werben follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus der Maffe übrig bleiben - burfte. Denjenigen Glaubigern, bie an bem perfonlichen Erscheinen gesetlich verbinbert werben, und benen es hierorts an Befanntschaft fehlt, bringen wir bie Ruftig : Rommiffarien bon Jonemann, b. Przepalfowsti, v. Wierzbinski, Gizneti, Lufaszewicz, Peterson und Maciejowski zu Mandatarien in Borfcblag, Die mit hintanglicher Information und gehöriger in Gemagheit bes &. 97. Tit. 50. Thl. I- niebędą w stanie i którym na znaber Allgemeinen Gerichtsordnung einzu- iomości w mieyscu tuteyszem zbyrichtenden Vollmacht versehen werden muffen.

Posen ben 14. Mai 1818.

Roniglich Preug. Landgericht, dyn. Processowey Pruskiey ulożona

assume is in single of the doct

Termine, entweder perfonlich, ober burch czonego Spadkodawcy rościć solie gulaffige Bevollmadtigte zu erscheinen, mniemaig mieć prawo, na terminie dnia 22. Września r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Skopnik Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie posiedzeń Sądu naszego osobiście lub przez Pełnomocników, dostateczną plenipotencya opatrzonych, do protokułu należycie oznaymili, i rzetelność ich udowodnili. Wierzycieli którzy się na powyżey wyznaczonym niezgłoszą terminie, ostrzega sie, iż wszelkie pierwszeństwo prawne, iakieby im przed innemi służyć mogło, utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłaszaiących się Kredytorów z massy pozostanie, przekazanymi bydź maia.

> Tym Wierzycielom, którzy dla przeszkod prawnych, osobiście zgłosić się na terminie wspomnionym wa, proponuią się na mandataryuszów UUr. Jonemann, Przepałkowski, Wierzbinski, Giżycki, Maciejowski, Łukaszewicz, Peterson, do wyboru których Informacya i Plenipotencya dostateczną stósównie do 8. 97. Tit. 50. części pierwszey Oropatrzyć winni.

Poznań dnia 14. Maia 1818. Król. Pruski Sad Ziemiańs ki.

Chictal-Citation on bie unbefannten Glanbiger bes 30= bann Canti v. Bolski.

Mon Geiten bes unterzeichneten Gerichts wird nochmals bekannt gemacht, bağ über bad Bermogen ben Johann Canti v. Wolski ber Konfurs eroffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, wels che an beffen Nachlaß Anspruche und For= berungen zu haben vermeinen, vorgela= ben, a bato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 22 ften Geptem= ber c. Bormittags um g Uhr, vor bem Deputato Landgerichte - Rath Elener an= beraumten peremtorischen Liquibationes Termine, entweder in Verion, oder burch binlångliche Bevollmachtigte zu erscheinen, ibre Forderungen und Ansprache zu liqui= biren und beren Richtigkeit nachzuweisen, Behufs bessen die etwa binter sich haben= ben Dofunente und Briefichaften mit gur Stelle zu bringen, in Entstehung ber Gute, ben weitern rechtlichen Berhandlungen und demnachft der Anseigung in dem funf= tigen Prioritate-Verfahren zu gewärtigen.

Diejenigen aber, welche sich weber gemelbet, noch in bem peremtorischen Ter= mine erfcheinen, haben zu gewärtigen, daß fie mit allen ihren Forderungen und Unspruchen an die Maffe prafludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben mirb.

Denjenigen Glaubigern, bie burch allzuweite Entfernung an bem personlichen Erscheinen gehindert werden, und benen

### Zapozew Edyktalny.

Do niewiadomych Wierzycieli niegdy Jana Kantego Wolskiego.

Podaie się powtórnie do publicznev wiadomości ze na majątku niegdy Jana Kantego Wolskiego konkurs otworzonym został, wzywaią sie przeto wszyscy którzyby do pozostałości tegoż iakowe pretensye rościli, ażeby się w ciągu 3 miesięcy a naydaley na wyznaczonym przed Deputowanym Sędzia Elsner peremptorycznym terminie likwidacyinym w dniu 22. Września r. b. z rana o godzinie 9. osobiście lub przez upowaźnionych prawnie Pelnomocników stawili, pretensye swoie likwidowali i takowe udowodnili i w tym celu wszelkie dokumenta w terminie popisywali, poczem dalsze prawne kroki względem umiesczenia ich do przyszłego postępowania o pierszeństwo przedsiewzięte będą, wszyscy zaś ci którzyby nie niezgłosili i na powyższym terminie niestawili, z podaniem późniey, pretensye do Massy prekludowani zostana, i względem takowych wieczne milczenie nakazane im bedzie. Wierzycielom którzy dla odległości mieysca osobiście stanać niemogą i którzyby tu znaiomemi nie byli, proponuia się na Assystentów tuteysi Kommisarze Sprawiedliwości Jonemann, Wierzbinski, es an Befanntschaft allbier fehlen follte, Weisleder, Müller, Guderyan i Mitwerden bie Juftigkommiffarien v. Jones telstaedt, ktorym informacya i plemann, b. Wierzbinefi, Muller, Weifleber, Suberian und Mittelftadt in Borichlag gebracht, die fie mit Bollmacht und bin= langlicher Information verseben konnen.

Pofen den 14. Mai 1818. Ronigl, Preug, Landgericht. nipotencya nadesłać moga.

Poznań dnia 14. Maia 1818.

Królewsko-Pruski Sąd Zie-

#### Onbhaftations = Patent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, baß bas jum Nachlaß bes verftorbenen Rriminal = Uffefford Floeter goborige, in Pofen auf ber Meuftadt unter Dr. 141. belegene Grundftud, mit einem barauf befindlichen maffiven einftochigen Wohn= hause, Solzschuppen, Pferdestall und Wa= genremise, welches alles zusammen nach ber in unserer Registratur befindlichen Zare, bie taglich nachgesehen werben fann, auf 3170 Mthlr. 19 ggr. abge= - fchatt ift, offentlich an ben Deifibieten= ben verfauft werben foll.

Es werden baber alle Raufluftige biemit vorgeladen, in bem besfalls auf ben 23ften Geptember b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath v. Ollrych angesetten peremtorischen Zer= mine, im Lofale unferes Gerichte gu er= Scheinen, ihre Gebote ju Protofoll an ge= Den, und fodann ju gewartigen, baß Das Grunbffuct nach erfolgter Genehmi= gung bes Roniglichen Duvillenfollegit gu Frankfurt a, b. Ober, als Obervorunno=

#### Patent subhastacyiny.

Czyniemy ninieyszem wiadomo. iż grunt mieyski do pozostałości zmarlego Fleetera Assessora Kryminalnego należący, tu w Poznaniu na Nowem mieście pod Nrem 141 położony, z znaydującym się na nim domem mieszkalnym o iednem pię trze murowanym, tudzież szopa do drzewa, wozownią i staynia, wszystko w ogule podług taxy, która codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, na tal. 3170 dgr. 19 oszacowane, publiczpie naywięcey daiącemu przedany bydź

Wszyscy wiec maiący ochotę kupna, wzywaią się, aby w wyznaczonym w tey mierze nadzień 23. Września r. b. z rana o godzinie g, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych peremptorycznym terminie, w mieyscu posiedzeniu Sądu naszego, stawili się i licyta swe do protokulu podali, po czem naywięcey dziący spodziewać się może, iż iemu

Waftlider Beborbe ber minorennen Lives grunt ten za poprzedniczem zozwoleterfchen Erben, bem Meiftbietenben abin= bicirt werben feirt,

Posen ben 15. Juni 1318.

Konigf. Preufisches Landgericht.

niem Krolewskiego Kollegium Pupillarnego w Frankforcie nad Odra, icho władzy nadopiekuńczew nie letnich Sukcessorow Floetera, przysadzony bedzie.

Poznań duja 15. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański

### Befanntmachung.

Auf ben Untrag bes Abvokaten Mas cirjemski, als Curator ber Amalia Eleos nora v. Krummesschen Machlaffes, foll bas biefelbft sub Nro. 176. ber Was ferstraße belegene, jum gedachten Mache laß geborige Wohnhaus nebst Rubehör wieder auf ein Jahr, von Diichaeli b. 3. bis bahin 1819, in dem, vor bem Deputirten Landgerichts:Rath Elener, in unserem Gerichte Locale, auf ben 25sten Geptember c. Vormittage um 11 Uhr angesetten Termine, plus licitando gegen baare in flingendem preus Bifchen Courant gur Salfte fofort, und spatestens binnen 24 Stunden nach ere folgtem Buschlage, jur andern Salfte aber ju Ditern 1819 ad Depositum unfers Gerichte einzugahlende Miethes quantum vermietet werben. Die übris gen Mietsbebingungen fonnen in ber Regiffratur eingesehen merben. Miechsluftigen werben bemnach einges laben, ihre Gebote in bem gebachten Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Maciejowskiego Adwokata iako kuratora massy pozostałości Amalii Eleonory de Krummes, kamienica w mieścietuteyszem przy ulicy Wodney pod liczba 176 położona, do rzeczoney pozostałości należąca, wraz zprzyległościami wynaieta bydż ma znowu na rok ieden od S. Michała r. b. aż do tegoż dnia roku 1819 w terminie przed Deputowanym Sedzia Elsner w dniu 25tym Września r. b. zrana o godzinie n. w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym, więcey daiacemu za gotowa zapłata w kurancie pruskim do Depozytu Sadu naszego w połowie zaraz przy przyderzeniu, albo naypóźniey w 24. godzinach potém, w drugiey zaś połowie na Wielkanoc 1819 złożyć się maiącą. Inne warunki naymu w Registraturze Sądu naszego każdy przeyrzeć może. Wzywamy zatem naiecia cheć maiących, aby licyta

Termine zu Protofoll zu geben, und ber Meistbierende hat den Zuschlag und die nach gerichtlicher Bestätigung bestelben zu erfolgende Uebergabe des etz wähnten Grundstucks unfehlbar zu ges wärtigen.

Posen ben ir. August 1818. Koniglich : Preuß. Landgericht. swe wrzeczonym terminie do protokołu podali, a więcey dający przyderzenia i tradycyi rzeczonego gruntu po sądowem zatwierdzeniu niezawodnie spodziewać się może.

Poznań d. 11. Sierpnia 1818. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemachung.

Dem Publico machen wir hierdurch bekannt, daß das zur Nachlasmasse best verstorbenen Tuchmachermeister Ehristoph Liepe gehörige, hiefelbst auf der Thorner Borstadt sub Nro. 76 belegene Bohnshaus nebst dem dabet befindlichen Garten anderweitig auf Ein Jahr, und zwar von Michaelis a. c. bis dahin 1819 bffentlich meistbietend vermietet werden foll.

Es werden baher Mietslustige hierburch vorgeladen, in dem zu diesem Zweck auf den i gien September a. c. an hiefiger Gerichtsstelle vor dem Herrn Landgerichts > Referendarins von Mars anderaumten Bietungs = Termin zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag des gedachten Grundstücks an den Meistbietenden unter den mit dem jehigen Mieter bestehenden Bedingungen erfolgen soll.

Bromberg ben 27. August 1818.

Ronigt. Preufisches Land: Bericht.

#### Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność, iako do massy pozostałości zmarłego sukiennika Krysztofa Liepe należący, tu na Toruńskim przedmieściu pod Nro. 76 sytuowany dom mieszkalny z przyległym przy nim ogrodem, nadal na rok ieden a mianowicie od S. Michała r. b. do rzeczonego dnia 1819. roku publicznie naywięcey daiącemu wypusczony bydź ma.

Wzywamy przeto ochotę do dzierzawienia maiących, ażeby się w terminie tym końcem na dzień 191y Września r. b. w mieyscu posiedzeń Sądu naszego przed Ur. Marsem Referendaryuszem wyznaczonym zgłosili, i licyta swe podali, poczem przybicie wspomnioney nieruchomości na rzecz naywięcey daiącego, pod warunkami, pod któremi teraźnieyszy dzierzawca takową posiada, nastąpi.

Bydgoszcz d. 27. Sierpu. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

(Siezu zwei Beilagen.)

## Beilage zu Nr. 72. des Posener Intelligenz-Blatts.

Dem Schuhmacher - Meister Johann Kreise gelegen, wohnhaft gewesen, und fiel), von bort entfernt bat, wird befannt thea geborne Schliewen, welcher er seit feiner Entfernung feine Machricht gegeben, wegen boelicher Berlaffung gegen ihn auf Trenmung ber Che, bei und angefragen Da nun fein Aufenthalt unbefaunt ift, so wird er hierdurch offentlich vorge= laben, fich binnen brei Monaten, und spatestens in dem vor dem Geren Landge= richte-Rath Fiekrand auf ben 6. Oftober e. Bormittage um o Ubr in unferm Inftruffione = Bimmer angesetzten Termine, entweder perfoulich ober durch einen Bevollmächtigten, wozu ihm die hiefigen Juftigfommiffarien Borft, Jafobi, Male Iow II. und Abvofat v. Wroneff in Bors, fchlag gebracht werden, zu gestellen, und bie Klage zu beantworten, wibrigenfalls er ber angeschuldigten boelichen Berlaffung für geständig, in contumaciam erachtet, ble Che getrennt, er fur den allein schulbigen Theil geachtet, und in die Chescheis bunge = Strafe vernrtheilt werden wirb.

Meserit ben 7. Mai 1818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Tribut - April - April

Stiffal Sifetion. Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy Szewca Jana Drebs, Drebe, welcher bis zum Jahre 1805 in ktory do roku 1805 w wsi Lewic bem Dorfe Lewis bei Renftatt im Bomfter pod Lwowkiem Powiatu Babimostkiego zamieszkałym był, a od owego czasu od żony swoiev Anny gemacht, bag feine Chefrau Unna Dores Doroty z Schliewów oddalit się, 2adney o sobie niedaiac wiadomości, iż taż żona iego, z powodu rozmyślnego ią opusczenia, rozwoduz nim domaga się. Ponieważ pobyt iego nam niewiadomy, wzywamy go zatem ninieyszym publicznie, aby w ciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 6. Pazdziernika r. b. o godzinie 9. przed południem stawił się w Sądzie naszym przed W. Sędzią Fiebrand osobiście, lub przez Mandataryusza, na którego Kommissarzy Sprawiedliwości Borszta, Jakubiego, Mallowa II. i Adwokata Wrońskiego propontiemyodpowiadaiąc na skargę żony, w razie bowiem przeciwnym przyięto bedzie, iż na przeciw takowey nie mo co do nadmienienia, i związek małżeński między nim a żoną są. downie rozłączonym i on na kare rozwodowa skazany zostanie.

Międzyrzecz dnia 7. Maja 1818. Krolewsko-Pruski Sad Zie miański.

RATION OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE S

#### Chiftal = Citation.

Machbem über ben Nachlaß bes im Jahre 1804 verftorbenen Johann Depos mucen v. Kowalski, wozu auch bas in bem biefigen Kreise obnweit Birke belegene Abel. Guth Diales gehoret, auf ben Untrag bes Bormindes der binterbliebenen Minoren= nen Tochter, bes Lucas b. Szczaniecki zu Brody, bereits unterm 23. Januar 1806 ber erbschaftliche Liquidatione-Prozes, von ber ehemaligen Königl. Subpreußischen Rcgierung gu Pofen eroffnet worden; berfelbe aber wegen der hiernachst eingetretenen Zeitumffande bis jest noch nicht berndigt ift, und die Kreditoren baburd behindert worden, ihre Forderungen vollständig angumelben und zu beriffeiren, fo haben wir einen nochmaligen Liquidations-und refp. Berififations - Termin auf ben 23 fen mi zostali, September c. anbergumt, powtorny Termin

Es werben baber alle biejenigen, wels de an bie Nachlag = Maffe bes verfierbes przed Ur. Radzcza Hellmuth, na nen Johann Reponnicen v. Nowalski and dzień 23. Września r. b. o godzinie irgend einem rechtlichen Grunde Unfuruche g zrana, na ktory wszystkiele tych, und Forderungen ju haben vernieinen, nas kterzy do Massy pozostałości ś. p. menflich die ihrem jegigen Aufenthalt Jana Nepomucena Kowalskiego prenach unbefannte Erben bes ehemaligen Jufitiarii Rrahl gu Birfe, ber Johann Des pomucen von Dol-jydi und bas Kammer= mabchen Gugawola, hieburch vorgelaben, in bem bestimmten Termin, auf bem biefigen Landgericht in dem gewohnlichen Verbord-Zimmer bor bem ernamiten Deputato Herrn Landgerichterath Hellmuth Bors mittags um g Uhr, entweder in Perfon, ober burch gehörig legitimirte und mit volls Manbiger Information verschene Bevoll-

#### Cytacya Edyktalna.

Ponieważ otworzony nad pozostalością zmarłego w roku 1804 Nepomucena Kowalskiego, do którey i wies Bialcz w Powiecie Między. rzeckim niedaleko Sierakowa położona, należy, na wniosek Opiekuna pozostaley nieletniey córki Łukasza Szczanieckiego z Bród, przez była Regencya południowo-Pruską w Poznaniu, pod dniem 23. Stycznia 1806 process likwidacyjny dla nastapioney zmiany okoliczności ukończonym nie został, a Wierzycziele stad podaniem i udowodnieniem swych pretensyl wstrzymaneprzeto wyżnaczyliśmy likwidacyiny i weryfikacyiny w Sądzie naszym tensye prawne mieć mniemaia, 'a mianowicie z mieysca terażnieyszepobycia nam niewiadnmych snadkobrańców byłego Justycyaryusza Krahl z Sierakowa, Jana Nepomucena Dobrzyckiego i Pokolową Gugawską zapozywamy, w celu stawienia się w takowym osobiście. lub przez Pelnomocników wylegitymowanych, w potrzebne Informacye opatrzonych (na których Kommachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen au liquidiren, beren Mishtigfeit gehorig nachzuweisen, Behufd beffen bie barüber wrechende Brieffchaften und Dokumente mit gur Stelle ju bringen und gu übergeben; bemnachft in Entstehung ber Gute, ihre Unfehung in bem funftigen Claffifis fationd-Erfenntnig an gewärtigen. Dies jenigen aber, welche sich weber melden, noch erscheinen werden, haben zu erwars ten, baß fie ihrer etwanigen Borgugorechte maig. får verlustig erklart, und mit ihren Forberungen und Unspruchen nur an basjenis ge, was nach Befriedigung ber fid) mels benben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben inochte, werden verwiesen werden.

Mebrigens wird es benjenigen Gläublegern, welche durch zu weite Entfernung an dem personlichen Erscheinen verhindert werden, oder denen es allhier an Befanntsschaft sehlen soute, überlassen, sieh aus der Zahl der blesigen Justizkommissarien einen Bevollmächtigten zu wählen, woszu ihnen der Justizkommissarius Jakobi, Mallow II., Borst und v. Wropset hiemit in Vorschlag gebracht werden.

Meferit ben 26. Marg 1818. Konigl. Preuf. Landgericht. missarzy Sprawiedliwości Jakobiego, Maliowa 2., Borszta i Adwokata Wrońskiego proponuiemy) i pretensyi swoich likwidowania, i udowodnienia, dla czego papiory i dokumenta, iakie w ręku mieć mogą, z sobą przynieść należy; poczem w razie ułożenia się w dobry sposob umieszczenia ich w Wyroku Klassyńkacyjnym spodziewać się maią.

Ci zaś Wierzyciele, którzyby w terminie nie stanęli, lub o pretensyach swoich niedonieśli, pewnemi bydź mogą, iż z prawem pierwszeństwa oddalonemi i z żądaniami i rosczeniami swemi do tego tylko wskazanemi zostaną, co się po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z Massy pozostanie.

w Międzyrzeczu dnia 26. Marca 1818.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Me diejenigen, welche an folgende twei, bem ehemaligen Salz-Inspektor Gottfried Sigismund Gratz hieselbst, von ber Konigl, Seehandlungd-Societät und

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do następułących zaświadczeń Rekognicyinych niedy Gottfridowi Zygmuntowi Graetz od Królewskiego Towarzystwa Handlu morskiego, i od Krolewskiey Der Konigt. General-Salz-Moministration au Berlin ertheilte Refoanitions-Scheine,

a) uber eine mit feinem Grundfiliete Dr. 444 hiefelbft beftellte Rantion von 500 Athlr. d. d. 3. Marg 1793, und b) über eine mit baarem Gelbe auf Sobe bon 500 Rthlr. bestellte Rantion d. d. 11. Juni 1796.

als Cigenthumer, Ceffionarien, Pfandober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruch gu haben vermeinen, werden biernif bf= fentlich vorgelaben, in bem auf ben 17ten Oftober 1818. vor bem Des putirten Landgerichtsrath v. Rracter biefelbst angesetzten Prajudicial=Ternin entweber perfonlich, ober burch gesetzlich zulaffige Devollmachtigte gu erscheinen; ib= re Unspruche anguzeigen und gehörig zu zonym osobiscie, lub ież przez Pelbescheinigen, widrigenfalls die Michters womoenikow prawnie do tego upowafcheinenden mit ihren Unspruchen praflus knionych stawili, pretensye swe pobirt, und bie Recognitions-Scheine fur dali, i maledycie udowodnili, gdyż

Administracyi Generalney Solney w Berlinie udzielonych to iest:

a) do kaucyi na gruncie iego tu w Wschowie pod liczba 443, położonym w summie 500, talarów zapisaney z dnią 3. Marca roku 1793.,1

b) do kaucyi gotowemi pieniedzmi na Summe 500. tal. wystawioney z dnia 11. Czerwca 1796 roku.

iako właściciela, Cessyonaryusze, zaśtawni lub inni iakowi Posiadacze pretensya mieć mniemaia, zapozywaia się ninieyszem publicznie, aby sie na terminie prejudicialnym dnia 17. Pazdziernika 1818. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim w. Krakerem tu w Wschowie wyzna amortifirt erflart werden follen. w razie przeciwnym niestawaiący z pretensyami swemi prekludowani i Fraustabt ben 2. Mary 1818. rzeczone zuswiadczenia rekognicyine za umorzone poczytane zostana,

Wschowa dnia 2. Marca 1818. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

the Tonnork work and board out to single Subbaffations = Patent. Patent Subhastacying. Das im Chodzigener Rreife im Dorfe Grunt okupny w wsi Smilowie Smilowo sub Nr. 39 belegene ben Jacob. Powiecie Chodzieskim pod Nro. 39. Rengerschen Eheleuten gehörige, und auf polożony, do małżonkow Jakuba 1154 Mtblr. 4 ggr. gerichtlich abgeschäft te Freigut, foll auf Untrag ber Glanbis

Krueger należący, który według taxy Sadowey na 1154. tal. 4. dgr. ger, Schuldenhalber bffentlich an ben Meistutetenden verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf ben 8. Juli c., den 12. August c. und der peremtorische Termin auf den 23. September c. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Auschke Bormittags um 11 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden gegen baare Bezahlung zugeschlagen, und auf etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe solches nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Terminie einem Jeben brei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzelgen, und kan die Taxe zu jeder Zeit in unserer Resgistratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle diesenigen, welsche an das Grundstück irgend einen Real-Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch ausgefordert und vorgeladen, spätestens bis zu dem letzten Termine oder in dentselben ihre Ansprüche anzumelden und zu bescheinigen.

Im Sall fie fich nicht melben, haben

oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 8my Lipcar, b. na dzień 12go Sierpnia termin zaś peremtoryczny na dzień 23. Wrześniar. b. z rana o 11stey godzinie przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Ruschke w mieyscu, wyżnaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiącycy uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnam nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poznieysze zaś podania wzgląd miany niebędzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu śrech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność domiesiemia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzaniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zapozywamy i wzywamy przytem wszystkich tych, którzy do pomienionego gruntu iakiegokolwiek pretensye realne mieć sądzą, ażeby takowe naypóźniey do ostatniego, lub w ostatnim terminie podali i udowodnili. W razie bowiem niepodania ich, spodziewać się maią, sie zu erwarten, baß sie mit ihren Ansprüschen gegen den neuen Besiger und so weit sie den Aundum betreffen, werden präckubirt und ihnen besfalls ein ewiges Stillsschweigen wird auferlegt werden.

Schneidemuhl ben 9. Mary 1818.

Konigl. Preuß. Landgericht.

iż z pretensyami swemi do nowego nabywcy i iak dalece te do gruntu ściągaią się, prekludowanemi zostaną i im co do tych wieczne milczenie nakazane będzie.

w Pile dnia 9. Marca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Zies

miański.

Subhaffations = Patent.

Glemäß Auftrags bes Königlichen Lands gerichte zu Frausabt, soll das zum Nachlasse des verstorbenen Raver Sperlinski gehörige, in der Stadt Gräß belegene Haus nebst Stallungen und Hofraum, welches zusammen auf 334 Athr. 12 ggr. gerichtlich abgeschätzt worden, diffentlich verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Bietungstermin auf den 19ten Oktober d. J. in loco zu Grätz angeseigt, und fordern bestis, und zahlungsfähige Kausustige auf, alsbam bort zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, und sodann zu gewärtisgen, daß dies haus nebst Stallungen und hofraum nach erfolgter Obervormundsschaftlicher Genehmigung dem Meistbiestenden abjudieirt werden wird.

Roffen ben 19. Juli 1818.

Abnigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Stosównie do polecenia Przeświet.

Sądu Ziemiańskiego w Wschwowie,
ma bydź do pozostałości zmarlego
Xawerego Szperlińskiego należący,
w mieście Grodzisku położony dom
wraz z stayniami i podworzem, co
wszystko na 334 Tal. 12 dgr. sądownie ocenionym zostało, przez pu-

bliczną licytacyą sprzedany.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin licytacyiny ua d z i e ń 1 g. P a- ż dziernika r. b. na mieyscu w mieście Grodzisku i wzywamy wsżystkich ochotę do kupna maiących i do posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na terminie tym stawili i licytum swe podali, poczem naywięcey daiący spodziewać się może, iż iemu dom ten z stayniami i podworzem za poprzedniczem zczwoleniem Sądu Nadopiekuńczego przysądzony będzie

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu:

Subhastations - Patent. Das Konigl. Hochlobl. Landgericht zu Posen hat uns aufgetragen, bas haus

Patent Subhastacyiny.
Prześwietny Królewsko-Pruski Sąd
Ziemiański w Poznaniu zalecił nam

nuter Mr. 4. 311 Bronte, welches auf domostwo pad Nrem 4. w Wronkach ber Bader Strafe fiegt, und jur Un przy alicy Piekarskiey położone i do breas Forbriffchen Maffe gehort, und mel- massy s. p. Andrzeja Forbrik nate. des nach der bei und einzuschenben Taxe Zace, ktore podling znayduigcey sie ouf 150 Rthir. geschätzt worden, bffentlich zu verkaufen. hiezu haben wir eis larow otaxowane zostalo, drogą punen Termin auf ben 28fen Septem= ber b. J. Bormittags um 9 Uhr in Bronke auf ber Magistratostube angesett, wozu wir Kauflustige mit bem Bebeuten vorladen, bag ber Buichlag nach erfolgter Einwilligung ber majorennen Erben und Dbervormunbschafflichen Behörde an ben Beft = und Deiftbietenben erfolgen foll, und auf weiter keine Nachaebote geachtet werben foll. SY's quantizedal

Bugleich aber werden auch aile Real= Pratendenten bierburch unter Warnung ber Mbweifung und ber Auflegung eines emigen Stillschweigens vorgelaben, fich entweder vor ober fpateffens im Termine mit ihren Anspruchen zu melben.

Samter ben 20. Juni 1828.

Ronigt Preug. Friebensgericht. HICKOTTON TO

w Sądzie tuteyszym Taxy na 150 ta. bliczney licytacyi sprzedać; w tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 28 go Września r. b. o godzinie 9tey zrana w mieście Wronkach w Izbie tamteyszego Magistratu, nz któren ochote kupna maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, iż przybicie tey nieruchomości po nastapionym poprzedniczo potwerdzeniu przez Sukcessorów doletnich i przez Władze nadopiekuńczą na rzecz naywiecey daiacego nastąpi, i na poźnieysze licyta wzglad nie bedzie miany.

Zarazem pozywa się ninieyszem wszystkich niewiadomych i iakichkolwiek badź reamych pretendentów pod zagrożeniem oddalenia ich i nakazania im wiecznego milczenia, aby sie przed terminem, lub też naypoźniey w samym terminie ze swemi pretensyami zgłosili i popisywali.

Szametuły dnia 20 Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoita

#### AVERTISSEMENT.

tanbgerid, to zu Posen zufolge, foll auf miańskiego w Poznaniu sprzedany

Stosownie do zalecenia Prześwie-Dem Muftrage bee Konigl. Sechlobl. enego Królewsko-Pruskiego Sądu Zieden Untrag ber Erben behufd Erbtheilung, bydz ma przez publiczną licytacyą

das nach dem Andreas Korbrit verbliebe= ne, bei Wronte belegene Vorwert, Dietrzeba genannt, welches nach der bei uns einzusehenden Taxe auf 407 Mthle. 8 ggr. gerichtlich gewürdigt worden, öffentlich verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 28ften Gentember b. J. Wormittage um g Uhr in Wronfe auf ber bortigen Magistrateflube ange= fest, worn wir die Rauflustigen mit bem Bebeuten vorladen, daß ber Bufchlag nach erfolgter Einwilligung ber majorennen Er= ben und ber Obervornundicheftlichen Deborbe an den Best = und Meistbickenben erfolgen, und auf feine Rachgebote mei= ter geachtet werden wird.

Zugleich werden aber auch alle unbe= kannte Mealprakendenten hierdurch unter ber Berwarnung ber Abweisung und ber Auflegung eines ewigen Stillschweigens vorgeladen, fich entweder vor oder fpates fend in bem Termine mit ihren Ansprå= chen zu melden.

Samter ben 20, Juni 1818.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

na žadanie Sukcessorów, w celu sporządzenia działów, pozostały po niegdy Andrzeiu Forbrik przy mięście Wronkach sytuowany folwark. Nictrzeba zwany, który według znayduiącey się w aktach Sądowych taxy na 407 Tal. 8 dgr. sadownie otaxo-

wany iest.
W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Września r. b. o godzinie gtey zrana w mieście Wronkach w Izbie tamteyszego Magistratu, na któren ochotę kupna maiacych z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż przybicie po nastapioném poprzedniczo zezwoleniu Sukcessorów doletnich i Władzy nadopiekuńczey, na rzecz naywiecey daiącego nastąpi, i na ... późnieysze licyta wzgląd nie bedzie

Zarazem pozywa się ninieyszem wszystkich niewiadomych i iakichkolwiek badź realnych Pretendentów. pod zagrożeniem oddalenia ich i nakazania wiecznego milczenia, aby się albo przed, albo też naypóźniey w samym terminie z swemi pretensyami zgłosili i popisywali.

Szamotuły dnia 20. Czerwca 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Betanntmachung.

Daß wir unfer Sojahriges Che-Jubileum am 7. b. M. im Rreife unfrer Rinder und Enfel unter geiftlicher Ginfegnung gefeiert haben, zeigen wir unfern auswartigen Bermanbten und theilnehmenden Freunden ergebenft an-

t header to topo the

Der Gaftwirth Carl Ferdinand Better. Catharina Elifabeth Wetter geb. Schau.

the make talk than the case of the president of

the time the following the property of the state of the s

## Zweite Beilage zu Mr. 72. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

In Folge Auftrages bes Ronigl. Soch= Wblichen Landgerichts ju Frauftadt vom-22ften Juni b. 3. Rum. 1787. foll ber gur Joseph Scherbelichen Liquidations= Maffe gehörige; unter Dr. 875: auf ber Babergaffe hierfelbst gelegene; und bon ben Cachverständigen auf 373 Rtlr. abgeschähte Saus = Antheit, bestebend aus Mei Stubenkammern, zwei Stuben und einer Wollkammer, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an bent Meiffbietenben gegen: Baare: Bezahlung: in flingendem preuf. Courant vertauft. merben.

auf ben 28ften September b. 3. na dzien 28. Wrzesnia r. Bormittage um o Uhr in bem Lofale bee b. a godzinie gtey z rana w lokale: blefigen Konigl. Friedensgerichts anbes Sadu Pokoiu tuteyszego wyznaczyli , raumt haben, fo laben wir Kauflustiges tedy wzywamy ochote kupna maig: biermit ein, in biefem Termine ju ers cych, aby na terminie tym staneli, li fcheinen; ihre Gebote abzugeben, und hat eytum swoie oddali, i wiecey daiacy ber Meiftbietende den Bufchlag biefes hand : przybrcia części domu tego po nastapie antheils nach erfolgter Genehmigung bon: maigcey approbacyi ze strony Sadu Seiten bes Dbervormunbichaftlichen Ge- Opiekunczego oczekiwać może. richts zu gewärfigen:

Ju jeber Beit in ber Regiffratur bes bie= figen Ronigl. Friebensgerichts eingesehen: werben.

Liffa den 14. Juli 1818.

Subhaffations Datent.

Obwiesczenie.

W skutku zalecenia Prześw. Sadu! Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 22 Czerwca r. b. Nr. 1784 część domu do massy likwidacyjney niegdy Starozakonnego Józefa Szerbel kupca tuteyszego należącego, pod liczba 875. na ulicy cyrulickiey polożonego i od bieglych co do części na tal. 373. otaxowanego, składaiąca się z dwoch izb, dwóch alkierzyków i komory iedney do welny, droga publiczney licytacyi, wiecev daiacemu za gotowa wypłata pieniedzy kupna w kurancie Pruskim publicznie przedaną Benn wir nun hierzu einen Termin' bydz ma. Gdysmy do tego termin!

Warunki przedażne każdego czasu Die übrigen Raufsbedingungen fonnen: w Registraturze Sadu naszego Pokoiu przeyrzane bydz mogą:

Leszno dnia rr. Lipca 1818.

Renigt Preuf. Friedenegericht. Krolewsko - Pruski Sad Pokolin

Patent Subhastacyiny Stosownie do polecenia Przeswiet Gemäß Auftrage bes Ronig. Sochfobl. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, mal Land-Gerkord in Frankadt bu das jami bydž do pozostatości niegdy Woy-

Machlaffe bes verftorbenen George Muret gehörige, in ber Stadt Grat belegene Bans, welches auf 400 Moren gericht= lich abgeschäft worden, durch bffentliche Licitation verkauft werben.

Bir haben biegu einen Biethungster= min auf ben Igten Oftober b. 3. in loco ju Grat angesett, und forbern befit = und gahlungefabige Raufluftige auf, alsbann bort zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben.

Die Raufsbedingungen konnen taglich in ber hiefigen Regiffratur nachgeseben merben.

Koften den 20. Mary 1818.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

ciecha Murek należący w mieście Grodzisku położony dom, który Sadownie na 400 Zł. ocesionym został. przez publiczną licytacya sprzedany.

Wyznaezyliśmy do tego termin licytacyiny na dzień 1 9go Pazdziernika r. b. na mieyscu w mieście Grodzisku i wzywamy wszystkich ochotę do kupna maiących i do posiadania i zapłacenia zdolnych. aby sie na terminie tym stawili i licytum swe podali.

Warunki kupna moga bydź dziennie w tuteyszey Registraturze przeyrzane.

Kościan dnia 20. Marca 1818. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### INSERE

Die hiefelbst unter ber Nummer 18. belegene, ber Wittme bes Tuchmachers Andreas Ziebarth zugehörige und auf 18 Reble. abgeschäfte Bauftelle, foll unter ber Bedingung ber Bebauung berfelben fur Rechnung ber Besigerin an ben Meiftbietenden verfauft merben. Der Bietunge : Termin ift auf ben 20ften Oftober Bormittags um 9 Uhr auf ber biesigen Gerichtsstube angefest. Raufluftige und Besisfabige werben baber eingelaben, sich alsbann einzufinden, und ihr Gebot abzugeben. Bugleich werben alle unbekannte Reals Pratenbenten bierburch aufgeforbert, spatestens in bem Termine ibre Unsprus, razem, wzywaią się ci którzy, do

Położony w mieyscu tuteyszym pod Nr. 18 pusty plac do budowli, wdowie sukiennika Andrzeia Ziebart naležacy i na 18 talarów otaxowany mal bydz pod warunkiem zabudowania onegoż, na rzecz włascicielki, więcey daią-cemu sprzedanym. Dolicytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 20. Października zrana o godzinie otey w izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy wiec zdatnych i kupna ochote maiacych ninieyszem się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania czynili. Zache anamelben, mibrigenfalls sie bas gruntu w mowie bedacego iako. mit gegen ben neuen Befiger nicht meis ser gehört werden follen.

Lobsens ben 19. August 1818.

Roniglich Preußisches Frie, bens : Bericht.

we realne maia pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali, wrazie bowiem przeciwnym ztakowemi przeciwko nowemu posiadaczowi daley słuchanemi niebędą.

Lobzenica d. 19. Sierpnia 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

tradestablished and and and

#### E N D U M. ER

Die biefelbst unter ber Mro. 184. belegene, bem Schuhmacher David Schowe zugehörige, auf 20 Rthlr. abs geschäßte Bauftelle, foll unter ber Bes dingung ber Bebauung berfelben, für Rechnung der Befiger, an ben Deifts bietenden verkauft werben.

Der Bietungs Termin ift auf ben

22sten Oftober angesett.

Besithfabige Raufiustige werben bas ber eingeladen, fich alsbann Bormits tage um 9 Uhr auf ber hiefigen Bes richtsstube einzufinden, und ihre Bes bote abzugeben. Zugleich werden alle unbekannte Real : Dratenbenten biers burch aufgeforbert, spatestens in bem czynili. Zarazem wzywaia sie Termin ibre Unspruche anzumelben, widrigenfalls sie bamit gegen ben neuen mewie bedacego iakowe realne Besiger nicht weiter gehort werden maig pretensye aby takowe naypofollen.

Lobsens den 20. August 1818.

Roniglich Preng. Friedens: Lobzenicad. 20. Sierpnia 1818. abacalland Bankele, tolk meter but as an anarounter an

Położony w mieyscu tuteyszym pod Nr. 184 pusty plac do budo. wli, szewcowi Dawidowi Schoewe należący i na 20 tal. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz właściciela, wiecey daiacemu sprzedanyma Do licytacyi takowey wyznaczony jest termin na dzien 22. Października zrana o godzinie o. w izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy wiec zdatnych i kupna ochote maiacych ninievszem sie zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania wsyzsci ci, którzy do gruntu w źniey w terminie podali, w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu posiadaczowi daley sluchanemi niebeda.

Gericht, Królewsko - Pruski Sad Pokoju.

Section - I will be to punnessed in anapaics & Redmand beg Befilter un bes Minibs spriedenven.

### INSERENDUM.

legene, dem Tuchmacher Michael Rop: nalezacy i na 12 tal. 12 dgr. otaagr. abgeschäßte Bauftelle, foll inter kiem zabudowania onegoż, na ber Bedingung ber Bebauung berfel rzecz właściciela, wiecey daiaceben an den Meiftbietenden verlauft mu sprzedanym. werben. Der Biemings Zermin ift Do licytacyi takowey wyznaauf ben 21ften Oftober c. anges czony iest termin na dzien 21. fest.

Raufluftige und Besigfabige werben baber eingelaben, fich alebann Bormits tags um g Uhr auf der biefigen Berichesftube einzufinden, und ihr Bebot abzugeben. Bugleich werden alle uns sie stawili iswe podania czynili. befannte Real : Pratenbenten bierburch min ibre Unspruche anzumelden mibris fißer nicht weiter gebort werben follen. w terminie podali, w razie bo-

Ronigl: Preufisches Friebens, daley stuchanemi niebedg. Bericht. Lobzenica d. 19. Sierpnia 1818.

Położony w mieyscu tuteyszym pod Nr. 20 pusty plac do budowli Die hieselbst unter ber Mr. 20. bes sukiennikowi Michałowi Koeppe pe jugehörige, und auf 12 Rehlr. 12 xowany ma bydż pod warun-

Października w izbie Sądu tu-

teyszego.

Posiadaczy weic zdatnych i ochote kupna maiacych ninieyszym się zaprasza, aby w terminie rzeczonym zrana o godzinie o.

Zarazem wzywaią się wszyscy aufgeforbert, spatestens in bem Ter- ci, którzy do gruntu wmowie bedacego, iakowe realne maia pregenfalls fie damit gegen ben neuen Bes tensye, aby takowe naypozniey Lobsens den 19. August 1818. wiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu posiadaczowi

Królewsko - Pruski Sad Pokoju.

#### INSERENDUM.

Rechnung bes Besigers an ben Deifts

Położony w mieyscy tuteyszym pod Nr. 14 pusty place do budo-Die biefelbst unter ber Dr. 198. wli, piekarzowi Samuelowi Schabelegene, bem Badermeifter Samuel de nalezacy, i na 20 talarow ota-Schade jugehörige und auf 20 Rthle. xowany, mabydz pod warunkiem abgeschäfte Baustelle, soll unter ber zabudowania onegoż na rzecz Bedingung ber Bebauung berfelben fur Własciciela, wiecey daigcemu sprzedanym. Do licytacyi takobietenben verkauft werben. Der Bies wey wyznaczony iest termin na tungs Termin ift auf ben 24ften Oftober Bormittage um o Ubr auf ber biefigen Gerichtsstube angesett. Raufluftige und Beligfabige werben baber eingelaben fich alebann einzufin= ben und ihr Gebot abzugeben.

Bugleich werben alle unbefannte Res alpratendenten hierburch aufgefordert, fpateftens im Termin ihre Unspruche ans zumelben, wibrigenfalls fie bamit ges gen ben ineuen Befiger nicht weiter gebort werben follen.

Lobsens ben 20. August 1818. Rbnigl, Dreug, Friedensgericht. dzień 24. Października zrana o godzinie 9. w izbie Sadu tutevszego. Posiadaczy wiec zdatnych i kupna ochote maiących ninieyszem się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania czynili. Zarazem wzywaią się wszyscy ci którzy do gruntu w mowie bedacego iakowe realne maia pretensye, aby takowe naypoźniey w terminie podali, w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu posiadaczowi daley słuchanemi niebeda.

Lobzenica d. 20. Sierpnia 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### INSER ENDUM.

belegene, bem Backermeifter Samuel Schabe zugehörige, auf 20 Reblr. abs geschäfte Bauftelle, foll unter ber Bes bingung ber Bebauung berfelben für Rechming bes Besthers an ben Meists bietenben verkauft werben. Der Bies tunge Termin ift auf ben 23sten Dotober angesett. Befigfahige Raufluffige merben baber eingelaben, sich alsbann Vormittags um 9 Uhr auf ber biefigen Gerichtestube einzufinden, und ihr Gebot abzugeben. Bugleich werden w terminie rzeczonym się stawili alle unbekannte Real-Pratenbenten biers durch aufgefordert, spatestens in dem wzywaią się wszyscy ci, którzy

Położony w mieyscu tuteyszym Die biefelbit unter ber Dr. 199. ped Nr. 199 plac do budowli, piekarzowi Samuelowi Schade nalezący, na 20 tal. otaxowany ma bydz pod warunkiem zabudowania onegoz na rzecz właściciela wiecey daiącemu sprzedanym. Dolicytacyitakowey wyznaczony iest terminna dzieńe3. Października zrana o godzinie otey w izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy wiec zdatnych i kupna ochote maiacych nininyszym się zaprasza, aby i swe podanja czynili. Zarazem Termin ibre Unspruche anzumelben, wie do gruntu w mowie bedacego iabrigenfalls fie damit gegen ben neuen Befiger nicht weiter gehort werbenfollen.

Lobsens den 20. August 1818.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

ob vestal in mousewit

kowe realne maią pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali, w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu posiadaczowi daley słuchanemi nie będą.

Łobżenica d. 20. Sierpnia 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### INSER

vds -average atomicalery -A Die hiefelbst unter ber Nummer 28. belegene, bem Copfermeiffer Johann Gabert jugehörige und auf 50 Rthir. abgeschäfte mufte Bauffelle, foll unter der Bedingung der Bebauung derfelben für Rechnung bes Befigers an ben Meiftbietenden verkauft werden. Der Bietungs: Termin ift auf Den-igten Oftober c. Vormittags um guhr auf der hiefigen Gerichtsftube angesett. Raufluftige und Befigfabige werden daber vorgeladen, fich alsbann einzufinden und ihr Gebot abzugeben. Bus gleich werden alle unbekannte Reals Pratendenten hierdurch aufgeforbert, ihre Unspruche spatestens im Termine anzuzeigen, widrigenfalle fie bamit gegen ben neuen Befiger nicht weiter gebort werben follen. du ture sac o. Posiadecey wec

Lobsens ben 20. August 1818.

Koniglich Preußisches Fries bens Bericht.

en operable almost water

#### R E N. D U.M.

Położony w mieyscie tuteyszym pod Nr. 28 pusty plac do budowli garnczarzowi Janowi Gabert należący i na 50 talarów otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz właściciela, więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi tegoż wyznaczony iest termin na dzień 19. Października zrana o go. dzinie gtey w izbie Sądu tutey. szego. Posiadaczy więc zdatnych i kupna ochote maiacych ninieyszem się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili, i swe podania czynili. Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego iakowe realne maia pretensye, aby takowe naypoźniey w terminie podali, wrazie bowiem przeciwnym ztakowemi przeciwko nowemu posiadaczowi daley słuchanemi niebędą.

Łobżenica d. 20. Sierpnia 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Unterseichnetes Dominium will bie: 5 Podpisane Dominium? chce fen Berbitmehrere taufend School birfes tey iesieni kilka tysiecy kon brzone Pflangen von gesundem Buche auf zowych płonkow zdrowego wzro-Mittelboben aus ber hiefigen Forst à stu na srednim gruncie z lasow School gu 4 ggr. verfaufen. Rauflus tuteyszych, po 4 dgr. za kope ftige buben fich beshalb bei bem for: sprzedać. Maiacy ochote do kus fter Janide zu melben. - pna moga sie w tym względzie do

Dom. Dwinst ben 30. August 1818. Dom. Owinsk dnia 30. Sier-

don't be agreed to be to be

Correl ber Centuck & KL bis 4 Kl

Befanntmachung. Obwieszczenie.

Leszniczego Janike zgłosić.

All Er did arge er de er mag de pnia 1818. and de de did de de

Die Eroffnung eines Dufeums von mehreren frangbifden periobifden Schriften zeige ich ben Freunden ber frangofischen Sprache biermit an: bas Dabere tft bei mir aus bem Profpectus zu erfeben.

The appendix of the second sec mediagrous 12 & 1 bid agg dr 18 at Buchbandler am Marfte Dro. 85.

Rein Sanfan Thee bas Pfund zu 22 Riblr., frangbiffche Trauben-Roffee nen bas Pfund 8 gGr., feine Capern non pareille bas Pfund gu I Rtblr. 4 gGr. und Macaroni in Stangen bas Pfund gu 3 gGr., fo wie auch Stettiner Bergemanns boppelt Bier die Flasche zu 6 ger. ift zu haben bei 3. h. Steffens, am Markte Dr. 44.

Defillateur Liebelt.

Remack, practischer Medicin und Chirurgie, practischer

dun a of rentied took 8. Geptember 1818.

Uwiadomienie Człowiek bezżenny, umiejący grać na kilku instrumentach a zwłascza na fortepianie i skrzypcach i w udzielaniu dzieciom muzyki umiejętny, znaleść może mieysce, przy dobrey pensyi i wygodach, iako metr muzyki. - Bliższą wiadomość powziąć można u Imci Pani Neymanowey Kommissarzowey pod Nrem 23 ná Chwaliszewie.

Getreide-Preis in Pofen bonr 28. Auguft 1818.

Beihen der Warschauer Korzec 32 Fl. — pgr. bis 39 Fl. — pgr. Roggen 24 Fl. — pgr. dis 25 Fl. — pgr. Gerste 15 Fl. — pgr. bis 16 Fl.
— pgr. Hafer 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. — pgr. Buchweigen 17 Fl.
— pgr. bis 18 Fl. — pgr. Erbsen — Fl. — pgr. bis — Fl. — pgr.
Rartosseln 7 Fl. — pgr. bis 8 Fl. — pgr. Stroh der Zentner 4 Fl. —
pgr. dis 4 Fl. 15 pgr. Hen 6 Fl. — pgr. dis 7 Fl. — pgr. Butter der
Garniec 10 Fl. — pgr. bis 11 Fl. — pgr.

Bom Brten August.

Weiten der Warschauer Korzec 32 Fl. — pgr. dis 38 Fl. — pgr. Noggen 24 Fl. bis 25 Fl. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Hafer 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. Buchweiten 1.7 Fl. bis 18 Fl. Kartoffeln 6 Fl. 15 pgr. bis 7 Fl. Setrob der Zentner 3 Fl. bis 4 Fl. Hen 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. Butter der Garmice 10 Fl. bis 11 Fl.

Bome 2 ten Septbras dan im in in in

Meithen der Marschauer Korzec 32 Fl. — pgr. bis 38 Fl. Moggen 24 Fl. bis 25 Fl. Gerste. 15 Fl. bis 16 Fl. Hafer 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. Buchweitzen 18 Fl. bis 19 Fl. Kartoffeln 6 Fl. bis 7 Fl. Strob der Centner 3 Fl. bis 4 Fl. — pgr. Heu 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. Butter der Garniec 10 Fl. bis 11 Fl.

Rachweisung ber: Durchschnitts-Markt-Preise: ber Ctade Liffa im Frauftabter Kreise vom Monath August 1818.

Ander und Macaron in Claugen

Weizen der Warschauer Schessel zu 32 Garniec 35 fl. 20 gr.; Moggen 22 fl. 21½ gr.; Gerste 18 fl. — gr.; Hafer 12 fl. 10 gr.; Erbsen — fl. — gr.; Hirse — fl. — gr.; Hopfen — fl. — gr.; Hirse — fl. — gr.; Buchweiten — fl. — gr.; Weisse Bohnen 60 fl.; Hopfen 11 fl.; Ninds steisch das Pfund Breslauer Gewicht 16 gr. poln.; Schweinesseisch 18 gr.; Talg voer Unschlitt 24 gr.; Hen der Centner 6 fl.; Stroh 4 fl. 15 gr.; veredelte Wolle der Stein zu 32 Pfund 108 fl., ordinaire. 78 fl.; Taback der Centner 30 fl. auch 27 fl.; Flacks der Stein 15 fl.; Hanf 24 fl.; Butter das Quart 1 fl. 19 gr.; verbinaired Vier das Quart 5 gr.; ordinairer Brandswein das Quart 2½ gr.; Banholz, die Breslauer Elle nach der Dicke gerechnet 18 fl.; Laubhelz die Klasser 35 fl. 25 gr.; Nabelholz die Klasser 30 fl. — grs

Inci Pani Neymanowey Kenamissarzower, goday eman ac hayel admin